## Posener Intelligenz = Blatt.

## Freitag, ben 11. November 1831.

Ungefommene Fremde bom 8. Nobember 1831.

Frau Grafin v. Kwilecka und Frau Grafin v. Grabowska aus Wroblewo, Hr. Mopt Wawerowski aus Wloczyki, I. in No. 99 Wilde; Hr. Gutsbes. v. Szczanieschi aus Miedzychod, Hr. Gutsbes. Materne aus Chwalkowo, I. in No. 384 Gersberstraße; Frau v. Gajewska aus Wollstein, Hr. Geistlicher Waitaszewski aus Weirki, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Pachter Aafzewski aus Sędzijewo, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Kaufm. Schreiber aus Rogasen, I. in No. 33 Walslischei; Hr. Kaufm. Steknadel aus Kalisch, I. in No. 124 St. Abalbert; Hr. N. Grabowski aus Glubczyn, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Kreisphysisus Musrawa und Hr. Lieut. Bors aus Obornik, I. in No. 95 St. Abalbert; Hr. Kaufm. Schalinus aus Jnowraclaw, Hr. Kaufm. Feleiber aus Kalisch, I. in No. 1 St. Wartin; Hr. Probsk Kowalewski aus Slupi, I. in No. 26 VBallischei.

Bom gten Movember.

Br. Graf v. Ralfreuth aus Berlin, Sr. Sydraulicus Thomas und Br. Sprache tehrer Conrady aus Barfdau, fr. Apothefer Berndt aus Rempen, I. in No. 99 Milbe; Gr. Schagrath Bachmann aus Berlin, Gr. Erbherr Trapczoneff aus Grape bowo, fr. Erbherr Gotoweffi aus Dielgyn, I. in Do. 243 Breslauerftrafie; Frau v. Mafowefa aus Gowalewo, Sr. Ezerniejewicz aus Baranowo, 1, in No. 251 Bredlauerstraße; Sr. Probst Bafowicz aus Ptaffowe, Sr. Pachter Rebring aus Remegnget, Sr. Pachter Renns and Ramratowo, I. in Do. 168 Bafferfrage; Br. Erbherr v. Gzeganiechi aus Chelmno, I. in Do. 165 Wilhelmeffrage; Sr. v. Franfenftein aus Garby, I. in Do. 210 Bilhelmsftrage; Gr. Apotheter Legal aus Denfern, Sr. Apothefer Undree aus Rogafen, Sr. Raufmann Beichert aus Dbor= nit, br. Sandlungebiener Gabert aus Rogafen, I. in Ro. 95 St. Abalbert; Gr. Doctor Schwarz aus Barfchau, I. in Do. 124 St. Abalbert; Br. Conducteur Solzbauer und Sr. Kaufm. Simon aus Bronke, Sr. Raufm. Groß aus Rogafen, I. in Do. 20 St. Abalbert; Br. Probft Dabinofi aus Cerefwice, Br. Gutebefiger Paffow aus Podftolice, I. in Do. 384 Gerberftrage; Sr. Gutebef. Dobryndi aus Baborowo, Sr. Gutebef. v. Zeromefi aus Grodgydo, Frau Gutebef. v. Chlapo. wefa aus Sominiec, I. in Do. 251 Breslauerftrage.

Poiktalcitation. Nach bem Attefie der Königl. Regierung hieselbst vom 2. Juli c. ist der Gutsbesitzer auf Umultowo, August v. Missewößi, aus der hiesigen Provinz in das Königreich Polen ausgetreten.

Auf ben Untrag bes Fiscus, Namens des Schul= und Abldfunge = Fonde ber Proving Pofen haben wir daber gur Bers antwortung über feinen Austritt einen Termin auf ben 13. December c. por bem Landgerichte = Rath Sellmuth Vormittags um to Uhr in unferm Infructione = 3immer anberaumt, zu welchem ber Muguft Mifgemoti mit ber Muffor= derung vorgelaben wird, entweder per= fonlich ober burch einen gefetslich guläßigen Bevollmächtigten zu erscheinen, im entgegengefetten Falle aber gu gewar= tigen, daß auf ben Grund ber Allerhoch= ffen Berordnung bom 6. Februar 1831 mit Konfistation feines gangen gegens wartigen und gufunftigen, beweglichen und unbeweglichen Bermogens verfahren und baffelbe in Gemagheit ber Allerhoch= ften Rabinetsordre vom 26. April c. bem Schul= und Ablbjungefonde ber Proping Pofen zugesprochen werden wird.

Pofen ben 27. October 1831.

Abnigl. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Według 22świadczenia tuteyszey Król. Regencyi z dnia 2. Lipca r. b. oddalił się z tuteyszey prowincyi Augustyn Miszewski, dziedzie dóbr Umultowo, do Królestwa Polskiego.

Na wniosek więc Fiskusa, w zastępstwie funduszu W. Xiestwa Poznańskiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, wyznaczyliśmy na dzień 13. Grudnia r. b. przed Konsylia. rzem Sądu Ziemiańskiego Hellmuth o godzinie Io, przed południem termin w izbie naszéy instrukcyinéy, naktóry Augustyna Miszewskiego zapozywamy, aby osobiście lub przez pełnomocnika podług przepisów prawa do tego upoważnionego stanał, i względem przeyścia do Królestwa Polskiego się usprawiedliwił, inaczey bowiem na mocy naywyższéy ustawy z dnia 6. Lutego r. b. cały maiatek iego teraźnieyszy i przyszły tak ruchomy iako też nieruchomy konfisko. wanym i wskutek naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 26. Kwietnia r. b. funduszowi Wielk. Xiestwa Poznańskiego na szkoły i ulatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonemu, przysądzonym zostanie.

Poznań d. 27. Października 1831. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Koiktalcitation. Am 11. Februar 1830 ist der Gutsbesitzer Joseph Otto v. Trapczynößi, ein Sohn des Walentin v. Trapczynößi und der Therese gebornen Miaskowska, zu Karsy, Pleschner Kreisses, ohne Hinterlassung einer letztwilligen Disposition verstorben. Nach Lage der bei uns verhandelten Nachlaß-Akten haben sich dis jeht folgende Personen gemeldet und seinen sehr ansehnlichen, in mehreren Gütern und bedeutenden Actisvis bestehenden Nachlaß, auf Grund der gesetzlichen Erbfolge in Anspruch genommen:

I. Die Kinder bes am 11. Februar 1785 verstorbenen Anton Otto von Trapczynski, Bruders des Erblassers, und zwar:

a) ber Peter v. Trapczynisti,

- b) die Rosalia verebelichte v. Przespolewska geborne v. Trapczynska,
- c) die Kinder der am 30. Marz 1826 verstorbenen Emilie gebor= nen v. Trąpczynska, verehelicht gewesenen v. Węgierska, Tochter des am 5. Juli 1815 verstorbe= nen Martin Theodor v. Trąpczyn= ski, und zwar:

aa) Camilla Cornelia, bb) Anton Julius.

11. Die Josephata jest verehelichte Rutecka, Tochter des Joseph Grudzielsti und seiner Shegattin, Theophila gebornen v. Trapczynska, zweiter She Borzecka, einer angeblichen Schwefter des Erblassers.

Zapozew edyktalny. Dnia II. Lutego 1830. r. niegdy Jozef Otton Trapczyński posiadacz dóbr, syn Walentego Trapczyńskiego i Teresy z Miaskowskich Trąpczyńskieg w Karsach, w powiecie Pleszewskim z tego zeszedł świata, niepozostawiwszy żadnéy ostatniéy swéy woli dyspozycyi. Podług położenia zdziałanych wsądzie naszym akt pozostałości następuiące osoby aż dotąd się zgłosili, do nader dostatniéy pozostałości iego z różnych dóbr i znacznych aktywów się składaiącey na mocy prawnego następstwa do takowey roszcząć pretensye:

I. Dzieci zmarłego dnia 11. Lutego 1785. r. niegdy Antoniego Ottona Trąpczyńskiego, brata spadkodawcy a mianowicie:

a). Piotr Trapczyński,

b) Rozalia z Trąpczyńskich za-

mężna Przespolewska,

c) dzieci zmarłéy dnia 30. Marca 1826. Emilii z Trąpczyńskich byłéy zamężnéy Węgierskiéy, córki zmarłego dnia 3. Lipca 1815. roku, Marcina Teodora Trąpczyńskiego, a mianowicie:

ca) Kamilla Kornelia,

11. Jozefa teraz zamężna Rutecka córka Józefa Grudzielskiego i małżonki tegoż Teofili z Trąpczyńskich z drugiego małżeństwa Borzęckiey, mniemaney siostry spadkodawcy.

Es ist indessen gleichzeitig zur Sprache gebracht, daß außer den so eben aufge, sührten Personen, noch mehrere gleich nahe, ihrem Aufenthalt nach undekannten und angeblich steril verstorbenen Erben vorhanden gewesen sind, von denen es ungewiß geblieben, ob sie zur Erbsfolge berechtigte Leibes = Erben hinterlassen haben, als:

1) der Joseph Ignah Michael v. Trap= cannofi, Bruder des Erblaffers;

- 2) die Erben der Schwester des Erb= lassers, Johanna Magdalena Pe= tronella gebornen v. Trapczynska, erster She Woyciech Kosicki, zwei= ter Stephan Pilechowski;
  - a) Xaver Rofici,
  - b) Joseph Rosidi, c) die Kinder der Therese gebor= nen Kosida, erster She Jacob Bennicz, zweiter Franz Dobiejewski, namentlich:

A. ble aus ber erften Che:

- aa) Matheus Wonnicz, angeb= lich verstorben, mit hinter= laffung ber Geschwister Mas thias und Franz Bonnicz;
- bb) Frang Wonnicg;
- ce) Catharina verehelichte Ra-
- B. bie aus ber afen Che:
  - aa) Stephan Gebruber
  - bb) Ludwig | Dobiejewski;

Równocześnie zaś w wniesionem zostało, iż oprócz wymienionych powyżey osób, ieszcze więcey równo bliskich z mieysca pobytu niewiadomych i mniemanie bezdzietnie zmarłych było sukcessorów, o których w wątpliwości zostało, czyli do sukcessyi upoważnionych rodzonych następców pozostawili, iako to:

1) Józef Ignacy Michał Trapczyński, brat spadkodawcy,

2) sukcessorowie siostry spadkodawcy Joanny Magdaleny Petronelli z Trąpczyńskich pierw zamężney Woyciechowi Kosickiemu, powtórnie Stefanowi Pilechowskiemu mianowicie:

a) Xawery Kosicki,

b) Józef Kosicki,

c) dzieci Teresy z Kosickich w pierwszém małżeństwie z Jakubem Woyniczem, w drugim z Franciszkiem Dobieiewskim spłodzone a mianowicie:

A. z pierwszego małżeństwa:

aa) Mateusz Woynicz mniemanie zmarły z pozostawieniem rodzeństwa Macieja i Franciszka Woyniczów,

bb) Franciszek Woynicz,

cc) Katarzyna zamężna Rachocka,

B. z drugiego malżeństwa:

aa) Stefan bracia Dobiebb) Ludwik jewscy. 3) ber Unton Peter Vaul v. Trapczyn= sti, Bruder bes Erblaffere;

4) ber Joseph Caeper Melchior bon Trapczynefi, Bruder des Erblaf-

5) bie Victoria verehelichte Johann Kromer, Tochter ber Josepha Grubzielska und Schwester ber Josephata Ruteda;

6) bie Catharina geborne Borzecka, erfter Che Ludwig Abt, zweiter Che
Emmerich Seidlit, Tochter der
Theophile verwittweten Borzecka,
gebornen v. Trapczynska;

. 7) Bonaventura von Trapczynefi;

8) hieronimus v. Trapcynnefi.

Es werden bemnach mit Rudficht bar= auf fammtliche gur Erbfolge berechtigte und und unbefannte Perfonen und insi besondere bie vorftebend von I bis 6 ge= nannten Erbintereffenten und beren Gra ben ober nachften Bermandten bierdurch aufgeforbert, binnen 3 Monaten, lang= ftens in bem auf ben 10. Mar; 1832 Vormittage 9 Uhr im hiefigen Gerichte= lofale vor bem Depufirten Geren Land= gerichte-Rath Roquette angesetten Termine fich ju melben und ihr Erbrecht nadzuweisen, unter bem Rechtenachtheil, baff die bei Do. I und II. aufgeführten Perfonen fur bie alleinigen rechtmäßigen Erben angenommen, ihnen als folchen ber Rachlaß gur freien Disposition ver= abfolgt werden, und ber nach erfolgtre Praclusion sich etwa erft melbenbe naber ober gleich nahe Erbe alle ihre handlun= gen und Dispositonen anzuerkennen und Krol. Pruski Sad Ziemiański.

3) Antoni Piotr Pawel Trapczyński, brat spadkodawcy,

4) Jozef Gaspar Melchior Trapczyński, brat spadkodawcy,

5) Wiktorya zamężna Janowi Kromer, córka Jozefy Grudzielskiey i siostra Jozefaty Ruteckiey,

6) Katarzyna z Borzęckich pierw zamężna Ludwikowi Abt, powtórnie Emmerichowi Seidlitz, córka Teofili z Trąpczyńskich owdowiałey Borzęckiey,

7) Bonawentura Frapczyński,

8) Hieronim Trapczyński,

Wzywaią się przeto w téy mierze ninieyszem wszystkie do sukcessyi upoważnione a nam niewiadome osoby a wszczególności wymienieni od 1. do 6. interessenci spadkowi, sukcessorowie lub naybliżsi krewni tychże, aby się w przeciągu 3 miesięcy, a naydaléy w terminie na dzień 10. Marca 1832. o godzinie 9. zrana w mieyscu naszém sądowém przed deputowanym W. Sędzią Roquette wyznaczonym, zgłosili i prawa swe do sukcessyi udowodnili, pod tem prawném ostrzeżeniem, iż w razie niezgłoszenia się, osoby pod No. I. i II. wymienione, za iedynych prawnych sukcessorów przyjęte, tymże iako takim pozostałość do dalszego zarządzania wydaną, a sukcessor bliższy równo bliski po nastapioney dopiero prekluzyi się zgłaszaiący, wszelkie czyny i rozporządzenia tychże, przyznać i przyjąć obowiązanym zostanie, ju übernehmen schuldig, von ihnen weder Rechnungslegung noch Ersatz der erhobenen Nuhungen zu fordern berechtigt,
sondern sich lediglich mit dem, was alsdann noch vor der Erbschaft vorhanden,
zu begnügen verbunden seyn soll.

Diejenigen, welche sich bei ber Anmels bung eines Bevollmächtigten bedienen wollen, können sich an die Herren Justiz-Commissions, Rathe Pilaski und Brachs vogel und den Advokat v. Trembinski wenden, und einen derselben mit Volls macht und Information versehen.

Rrotoschin ben 1. August 1831. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Boittal Citation. Die Gebrüder Bonaventura und hieronimus v. Trap= cannefi, welche im Jahr 1792 in Die frangofisch-polnische Legion eingetreten, mit diefer nach Italien gegangen, und feit der Beit von ihrem Leben und Aufenthalt feine Dachricht gegeben haben, ober beren etwanige unbefannte Erben und Erbnehmer werden aufgeforbert, fich binnen 9 Monaten, fpateftens aber im Termine ben 27. Auguft 1832 Bor= mittage um 9 Uhr bor bem herrn Land: gerichte = Rath Boretius in unferm Gef= fione = Zimmer perfonlich ober schriftlich gu melden, widrigenfalls biefelben fur tobt erflart und ihr Dermogen ihren fich legitimirten Erben ober in beren Erman= gelung, ber fiscalischen Behorde ausge= antwortet merden foll.

Rrotofdin ben 22. August 1831. Sonigl. Preuß. Landgericht.

a od nich ani złożenia rachunków ani wynadgrodzenia czerpanych użytków żądać mocen nie będzie, owszém na tém tylko, co w ten czas ieszcze od pozostałości pozostanie, przestawać będzie musiał.

Ci, którzy przy zgłoszeniu się, pełnomocnika używać zechcą, do UUr. Pilaskiego, Brachvogel kommissarzy sprawiedliwości i Ur. Trembinskiego adwokata udać się i iednego lub drugiego z tychże w plenipotencyą i informacyą zaopatrzyć mogą.

Krotoszyn d. 1. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Bonawentura i Hieronim bracia Trapczyńscy, którzy wroku 1792. do legii francuzko-polskiey wstąpili, z tąż do Włoch poszli a od tego czasu o życiu i pobyciu swoim żadnéy nie dali wiadomości, lub być mogąci, niewiadomi sukcessorowie i spadkobiercy tychże wzywaią się ninieyszém aby się w przeciągu o miesięcy a naypóźniey w terminie dnia 27go Sierpnia 1832. o godzinie 9. zrana przed deputowanym W. Sędzią Boretius wiz. bie posiedzeń naszych sądowych osobiście lub na piśmie zgłosili, w przeciwnym bowiem razie za zmarłych uznanemi a maiątekich legitymuiącym się sukcessorom ich, albo wniedostatku tychże, władzy fiskowey wydanym zostanie.

Krotoszyn d. 22. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ediktalcitation. Nach bem Atteste ber Kbnigk, Regierung zu Posen vom 24. September d. J. ist der minorenne Franz Tylewicz im Monat Juni d. J. von hier in das Königreich Polen ausgetreten.

Auf Untrag bes Fistus, in Bertretung bes Schul= und Ablbfunge-Fonde ber Proving Pofen, haben wir baber gur Berantwortung über feinen gefetzwidrigen Austritt einen Termin auf ben 27. Januar 1832 Morgens um 10 Uhr bor bem Deputirten Landgerichte = Refe= rendarius Bafgfowefi in unferm Gerichtslofale anberaumt, zu welchem Frang Tylewicz mit ber Auffordes rung borgelaben wird, entweder per= fonlich ober burch einen gesetzlich gu= lagigen Bevollmachtigten zu erscheinen, widrigenfalls auf Grund ber Allerhoch= ften Berordnung vom 6. Februar b. 3. mit Confiscation feines gesammten gegen= wartigen und gufunftigen Bermogens verfahren und baffelbe in Gemagheit ber Allerhochften Cabineteordre vom 21. April b. 3. bem Schul= und Ablofunge=Fonde ber Proving Dofen zugesprochen werden mirb.

Rrotoschin ben 19. October 1831.

Burfilid Thurn- und Tarisides Fürftenthums-Gericht.

Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia Król, Regencyi w Poznaniu z d. 24. Września 1831 oddalił się z Prowincyi tey i przeszedł do Królestwa Polskiego nieletny Franciszek Tylewicz.

Na wniosek więc Fiskusa, w zastepstwie funduszu Wielk. Xiestwa Poznańskiego na szkoły, i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, wyznaczyliśmy termin na dzień 27. Stycznia 1832. zrana o godz. 10. przed deputowanym Referendaryuszem Waszkowskim w lokalu naszego Sądu, na który Franciszka Tylewicza zapozywamy, aby osobiście lub przez pełnomocnika podług przepisów prawa do tego upoważnionego, stanal i względem przeyścia do królestwa polskiego się usprawiedliwił, inaczey bowiem na mocy naywyższéy ustawy z dnia 6go Lutego r. b. caly maiatek iego teraźnieyszy i przyszły, skonfiskowanym i w skutek. Naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 21. Kwietnia r. b. Funduszowi Wielkiego Xiestwa Poznańskiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonemu, przysądzonym zostanie.

Krotoszyn d. 19. Październ. 1831. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa. Bekanntmachung. Mit der Post aus Bromberg vom 10. Juni c st bier an den Schauspieler A. H. G. sigenirt, 9 Pfd. schwer, eingegangen, und da solches bis zu dem heutigen Tage von dem genannten Empfänger nicht abgeholt worden, 10 wird derselbe hiermit deffentzlich vorgeladen, gedachtes Packet gegen Erlegung der Porto-Kosten in Empfang zu nehmen, widrigenfalls mit demselben nach Borschrift des Allerhöchsten Tax-Regulativs S. 63. verfahren werden soll. Krotoschin den 5. November 1831.

Greng = Poft = Umt. v. Rogynefi.

Mit außerst frischen großen Elbinger Neunaugen, a 1½ fgr. pro Stud, und schweizer und hou. Rase, zu außerst billigen Preisen, empfiehlt sich J. H. P. eifer, Breite Straße No. 113.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt Posen.
(Nach preußischem Maaß und Gewicht.)

| Getreide - Arten.   | Mittwoch den<br>'2. November.                                               |                                                                      | Freitag den<br>4. November.                            |                                             | Montag den<br>7. November,                             |                                        |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                     | von<br>Mr.fgr.vf.                                                           | bis<br>Att.far. pf.                                                  | von<br>Riv.fgr.vf.                                     | bis<br>Mir.ige v                            | von<br>Alr.fgr.vf.                                     | bis<br>Mr.for.p                        |
| Beinen der Scheffel | 2 5 —<br>1 25 —<br>— 22 6<br>1 17 6<br>— 13 —<br>— 18 —<br>4 22 6<br>1 25 — | 2 10 - 6<br>1 27 6<br>1 5 - 27 - 1<br>20 - 17 17 22 6<br>4 27 6<br>2 | 2 5 —<br>1 25 —<br>1 3 —<br>— 22 6<br>1 17 6<br>— 14 — | 2 10 —<br>1 27 6<br>1 7 —<br>27 —<br>1 20 6 | 2 5 —<br>1 22 6<br>1 5 —<br>— 20 —<br>I 12 6<br>— 14 — | 2 7<br>1 25 -<br>1 7<br>- 22<br>t 15 - |